Mittagblatt.

Mittwoch den 21. Mai 1856.

(Roln. 3.)

Ervedition: Berrenftrage MZ. 20.

Außerbem übernehmen alle Poft - Unftalten

Beftellungen auf bie Zeitung, welche an fünf

Tagen zweimal, Sonntag und Montag einmal

Telegraphische Depeschen der Breslauer Beitung. London, 20. Mai. Der Confeils-Prafident Lord Gran: wille geht als außerordentlicher Gefandter Großbritanniens jur Kronung des Raifers von Rugland nach Mosfan.

Cammtliche beute erichienenen Morgenblatter loben bas vorgelegte Budget ale einfach und zweckmäßig, und ftellen baffelbe ale Beweis für Englands blühende Finanglage auf.

Paris, 20. Mai. Der hentige "Moniteur" melbet, daß ber Bring Osfar von Schweden geftern in St. Cloud angefommen fei.

angekommen sei.
Paris, 20. Mai, Nachmittags 3 Uhr. Consols von Mittags 12 Uhr waren ½ pGt. höher als gestern, 93¾, gemeldet. Bei sehr starten Gewinn-Realissrungen eröffnete die 3pCt. Kente zu 75, 60, sank 75, 50, stieg wiederum auf 75, 60 und schloß in sester Haltung und bei animitrer Stimmung zur Notiz. Consols von Nachmittags 1 Uhr waren ½ pCt. niedriger, 94½, eingetrossen. — Schluß=Course:

3pCt. Kente 75, 60. 4½pCt. Kente 94, —. Credit-Mobilier-Aktien 1977. 3pCt. Spanier 41½. 1pCt. Spanier 25. Silberanleihe 92. Oesterr. Staats-Gienbahn-Aktien 953.

London, 20. Mai, Nachmittags 1 Uhr. Consols 94½.
Wien, 20. Mai, Nachmittags 12½ Uhr. Lebhaft.r Umsaß; Credit-Aktien fest.

Aktien fest.
Silber-Anleihe 89. 5pCt. Metall. 84%. 4½pCt. Metall. 74%. Bank-Aftien 1119. Bank-Int.-Scheine 373. Nordbahn 288. 1854er Loofe 108. National-Anleihe 83%. Staatk-Eisenbahn-Uktien-Gertifikate 267. Credit-Aft. 392%. Looddon 10,03. Hamburg 74%. Paris 119. Gold 5%. Silber 3½. Elisabetbahn 115. Loombard. Eisenbahn 131. Theißbahn 107%. Gentralbahn 100. Frankfurt a. M., 20. Mai, Nachmittags 2 Uhr. Desterreichischen Gredit- und Staatkeisenb.-Aktien höher, sonst keine Beränderung von Bebeutung in österreichischen Essekn. — Schluß-Courfe: Wiener Wechsel 117%. SpGt. Metalliques 83%. 4½pCt. Metalliques 73%. 1834er Loofe 106½. Desterreich. National-Anlehen 83%. Desterreich. Französ. Staatk-Eisenbahn-Aktien 313. Desterreich. Bank-Antheile 1309. Desterreichische Eredit-Aktien 245.

Samburg, 20. Mai, Nachmittags 2½ Uhr. Stimmung sehr gunsftig bei lebhaftem Umsas. — Schluß-Course: Desterreichische Loofe 108½ Br. Desterreich. Credit-Uft. 199½. Desterr. Gisenbahn-Attien 930. Wien 77.

Hamburg, 20. Mai. Getreidemarkt. Weizen fest. Roggen wes nig angeboten und unverändert. Del pro Mai 27, pro herbst 27%. Kaffee 4%-4/16. Umsat 3-4000 Sack.

Telegraphische Nachrichten.

Soln, 19. Mai, 2 Uhr 27 Min. Die Dividende ber rhei-nifchen Cifenbahn: Gefellschaft pro 1855 ift definitiv auf

nischen Eisenbahn: Gesellschaft pro 1855 ist definitiv auf Ghock. seigestellt worden. Außerdem wurde der Antrag gut geheißen, neue Stamm: Aktien bis zum Betrage von 5 Mill. Khalern zu emittiren, die aber erst dann zur Emission gelan: gen sollen, wenn jüngste rheinische zu 105 stehen. Dem Domsbansonds sind 2000 Thaler überwiesen worden. (B. B. 3.)

London, 19. Mai, Nachts. In soeben stattgehabter Sigung d. 8 Unterhauses wurde das Budget vorgelegt; dasselbe basitt auf die nothwendige Ausgabe von 77½ Millionen Pfd. Sterl. einschließlich einer Million neuer sarbnischer Auleibe. Durch die leste Anleihe, durch einen neuen Kredit von 3½ Millionen Schassonds, und durch die alte zu verlängernde Kriegstare wird das Desizit gedeckt. Distracti opponirt gegen die neue sarbinische Anleibe, und wünscht Erklärung, wie England Sarbinien zu Italiens Betreiung encouragiren und gleichzeitig durch eine abgeschlossene Aripelaliance Desterreichs Besitzungen in Italien garantiren könne; derselbe warnt vor Miederholung der schmachvollen Politik Englands im Jahre 1848. Palmerston vertheidigte Lord Minto und sagt, England werde Sardinien beisterhen, wenn dasselbe angegriffen werde, aber nicht, wenn Sardinien selbst ans hen, wenn dasselbe angegriffen werde, aber nicht, wenn Sardinien felbst angreife. England habe Desterreichs Besitzungen in Italien nicht garantirt. Nachdem Gladstone die fardinische Anleihe befürwortet, in so weit dieselbe für vergangene Rriegskoften nothwendig fei und Palmerfton biefer Auffaffung beigestimmt, endete biefe Diskuffion.

Prenfien.

Berlin, 19. Mai. [Umtliches.] Ge. Majeftat ber Konig find

nach Königeberg gereift.

20ften Mai. Seine Majeflat ber Ronig haben allergnabigft geruht: Dem Rechtsanwalt, Justigrath Luckwaldt zu Schwedt im Regierungen wird, wie wir horen, bald erfolgen. Kreise Angermunde, den rothen Adlerorden britter Rlasse mit ber Mehrere Berehrer des um die rationelle Lan Schleife, fo wie bem Profeffor Dr. Menfing ju Erfurt und bem Stempelrevifor Geffert gu Berlin, ben rothen Ablerorden vierter Rl. au verleiben; dem Geheimen Dber-Juftigrath und portragenden Rathe im Juftigminifferium, Dr. Seimfoeth, jum Genatsprafidenten bei bem Appellationsgerichtshofe in Roln, mit Borbehalt feines Ranges als Bebeimer Ober-Juffigrath, ju ernennen; dem Rechtsanwalt und Rotar Bunther gn Calbe a. b. G,, ben Charafter als Juftigrath und bem Rendanten beim Montirungebepot ju Breslau, Bolfel, bei Gelegen= beit feiner Berfetung in den Rubeftand, ben Charafter als Rechnungs: rath ju verleiben. Der Baumeifter Cuno ju Gieiwig ift jum toniglichen Rreisbaumeister ernannt, und demfelben Die Rreis-Baumeifterftelle ju Belbern verlieben morben. - Ge. Majeffat ber Ronig haben aller= gnadigft gerubt: dem Seconde = Lieutenant Grafen von Schonburg Glaucha im Regiment der Gardes bu Corps, die Erlaubniß gur Unlegung bes von Ihrer Majeflat ber Konigin von Spanien ihm verlie: benen Ritterfreuzes des Ordens Rarl des Dritten ju ertheilen. -Der Bergrath, Bergamte-Juflitiarius a. D. von Gobe in Balbenburg, ift jum Rechtsanwalt bei dem Rreisgerichte ju Balvenburg, unter Anweisung feines Bohnfiges baselbft, und jum Rotar im Departement bes Appellationsgerichts zu Breslau mit bem Charafter als Jufigrath, fo wie der bisberige Rreibrichter Bente in Inowraciam jum Rechtsgnwalt für ben Begirt bes Rreisgerichts in Lobfens, mit Unweifung feines Bobnfiges in Lobfens, und zugleich jum Notar im Departement nes Wohninges in Lobjens, und zugleich zum Notar im Departement des Appellationsgerichts zu Bromberg ernannt worden.
Das dem Kaufmann A. Sparenberg in Berlin unter dem 5. Dezember 1853 ertheilte Patent auf eine Borrichtung an Schiefgewehren zum felbstbätigen Aufsehen der Jündhütchen ift erloschen.
Bei der gestern, den 19. Mai, beendigten Ziehung der preußischen Klassenkotteriaus der Schonde Mominne zu 70. Ales und der besteriaus der Schonde Mominne zu 70. Ales und der bei ber gestern, den 19. Mai, beendigten Ziehung der preußischen Klassenkotteriaus der Geschen Georgie Germinne zu 70. Ales und der bei ber gestern, den 19. Mai, beendigten Ziehung der preußischen Klassenkotteriaus der Geschen Germinne zu 70. Ales und der bei bei gestern geschen gesche

Bet der gestern, den 18. Zehr, betricken ziehung er kabschaft auch ind eiters Lotterie wurden folgende Gewinne zu 70 Khlr. gezogen: 6. 528. 761. 768. Stöhnen, ähnl sie. 831. 934. 948. 1055. 102. 170. 192. 298. 317. 424. 463. 557. 561. 3en empfindet. 610. 673. 755. 766. 852. 859. 992. 2119. 213. 282. 301. 408. 473. 533. Belchen W. 650. 707. 836. 976. 3234. 314. 324. 327. 328. 593. 672. 764. 786. 916. berichten.

| 4026, 111, 246, 347, 386, 563, 660, 772, 857, 5001, 45, 177, 401, 503, 522, 532, 659, 762, 882, 869, 6004, 80, 226, 261, 379, 601, 614, 672, 958, 7030, 39, 58, 133, 160, 108, 244, 309, 477, 510, 648, 750, 904, 8233, 449, 493, 711, 763, 848, 999, 9216, 302, 328, 331, 526, 550, 670, 717, 870, 911, 10,074, 102, 155, 329, 441, 929, 11,033, 214, 255, 312, 394, 722, 896, 941, 986, 12,098, 305, 443, 787, 869, 943, 949, 13,337, 735, 903, 14,026, 59, 164, 427, 519, 678, 712, 726, 889, 913, 15,391, 803, 820, 836, 837, 915, 616, 427, 519, 678, 712, 726, 889, 913, 15,391, 803, 820, 836, 837, 915, 616, 427, 519, 678, 712, 735, 408, 504, 217, 744, 309, 326, 371, 375, 408, 549, 421, 714, 247, 258, 961, 970, 18,031, 52, 4,0, 451, 456, 494, 504, 537, 877, 893, 965, 986, 991, 19,068, 102, 177, 247, 309, 326, 371, 375, 408, 549, 626, 689, 836, 20,024, 53, 209, 638, 873, 21,028, 243, 395, 439, 471, 614, 711, 751, 763, 874, 921, 22,167, 224, 236, 290, 313, 444, 494, 542, 710, 807, 833, 866, 931, 23143, 153, 292, 306, 506, 654, 743, 780, 24,033, 70, 871, 447, 189, 309, 370, 380, 862, 983, 992, 998, 25,040, 148, 479, 512, 572, 592, 729, 732, 836, 879, 26,046, 72, 118, 173, 629, 651, 667, 684, 714, 973, 994, 27,024, 91, 97, 141, 147, 255, 313, 347, 380, 395, 396, 542, 613, 660, 727, 775, 783, 858, 931, 935, 29,093, 338, 695, 718, 29,033, 166, 371, 398, 496, 428, 544, 546, 63, 699, 546, 639, 513, 522, 722, 234, 249, 310, 311, 425, 432, 330, 353, 355, 377, 577, (?) 643, 727, 904, 33,053, 129, 172, 214, 267, 292, 304, 337, 456, 340, 437, 727, 904, 33,053, 129, 172, 214, 267, 292, 304, 337, 456, 340, 43, 73, 727, 904, 33,053, 129, 172, 214, 267, 779, 841, 958, 966, 399, 338, 430, 470, 526, 646, 700, 788, 838, 889, 930, 37, 175, 218, 293, 304, 408, 481, 701, 836, 538, 543, 430, 471, 526, 626, 679, 828, 889, 894, 471, 814, 147, 273, 360, 481, 598, 481, 598, 599, 599, 33, 414, 470, 493, 572, 718, 927, 41,032, 40, 72, 335, 343, 490, 481, 590, 90, 474, 493, 572, 778, 794, 913, 948, 949, 917, 336, 484, 542, 549, 599, 917, 336, 484, 549, 599,

70,009, 513, 811, 846, 903, 71,256, 296, 318, 506, 578, 728, 830, 853, 896, 980, 72,379, 450, 597, 627, 657, 681, 962, 73,070, 94, 98, 292, 385, 418, 450, 755, 841, 926, 74,150, 355, 420, 455, 465, 568, 669, 714, 882, 75,150. 153, 314, 450, 565, 650, 952, 960, 984, 76,013, 89, 121, 134, 148, 231, 239, 332, 436, 614, 668, 872, 77,535, 749, 872, 993, 78,044, 527, 585, 668, 819, 908, 922, 940, 79,243, 247, 383, 562, 568, 958, 842, 988 78,044, 527,

 585, 605, 619, 908, 922, 940, 79,243, 247, 383, 562, 568, 958,

 80,101, 460, 493, 609, 654, 859, 81,226, 264, 331, 762, 792, 843, 988,

 82,014, 153, 334, 393, 437, 632, 788, 694, 803, 855, 911, 83,124, 289,

 391, 613, 653, 680, 825, 84,000, 17, 138, 154, 417, 589, 776, 85,019,

 106, 217, 314, 403, 429, 458, 653, 728, 836, 985, 86,017, 106, 493, 501,

 776, 799, 802, 843, 87,056, 64, 100, 171, 288, 311, 565, 754, 813, 986,

 88,058, 114, 148, 320, 436, 450, 754, 798, 814, 822, 89,023, 168, 376,

 436, 559, 569, 676, 933, 947, 961, 972, (38, 38, 3.)

Berlin, 20. Mai. Ge. Majeftat ber Konig ift geftern Abeud halb 6 Uhr nach Stettin abgereift, wofelbft Allerhochfterfelbe über: nachtet hat. heute Fruh hat Se. Majestät die Beiterreise nach Konigsberg angetreten (f. Stettin.) — Der General der Kavallerie und General: Adjutant Gr. Majeftat bes Konigs, Graf v. b. Groben, begiebt fich, wie wir boren, beute Abend in Begleitung bes Chefe bes Generalffabes vom Garbe-Korps Dberft v. Glisczinsti nach Barichau.

Der Regierunge : Prafident von Möller ift nach Roln von bier abgereift. — Der Regierungs-Rath v. Got in Breslau ift zum Ober-Regierungs-Rath und Dirigenten ber Abtheilung für bas Innere bei übrigen zur Zeit erledigten Dirigenten ftellen bei verschiedenen andern (N. Pr. 3.)

Mehrere Berehrer des um die rationelle Landwirthschaft hochverdienten Thaer beabsichtigen, Das Gedachtniß beffelben burch eine Brongestatue ju ehren, welche eine Sobe von 9 Tug haben foll. Das Diedestal wird aus Marmor bestehen und mit eingelegten Reliefs aus Metall geziert sein. Als Ort fur Die Aufstellung Der Statue ift porläufig Berlin bestimmt. herr profesor Rauch bat die Ausführung bes Runftwerfs übernommen.

Stettin, 20. Mai. Ge. Dai. ber Ronig traf geffern Abend Uhr mittelft Extrajuges von Berlin bier ein, übernachtete im fonigl. Schloffe, und feste beute Morgen 10 Uhr mittelfi Ertraguges Die Reise auf der Oftbabn fort. (Diffee=3ta.)

2. Echrimm, 19. Mai. [Rinberpeft.] Gine unglucksschwangere und traurige Zukunft lagert über unserer Stadt!
— Es ift nämlich hier die Kinderpest im schäffen Grade ausgebrocheu.
Ginzelne Ackerdürger haben ihren sämmtlichen Biehstand verloren und selbst in den vereinzeltsten Ställen hat die Seuche ihre Opfer gesucht. Man kann dis jeht die Zahl des gefaltenen Rindviches auf 60—70 angeben.

Es ist in Seles passen die Serdt schon seit 3 Accompany und die der

Es ift in Folge dessen die Stadt schon seit 3 Tagen gesperrt und zu al-len Tageszeiten sind an verschiedenen Orten Militär= und Bürgerwachen ausgestellt, um die Kommunikation mit Rindvieh zu verhindern. — Ver-schäftere Nasregeln stehen zu erwarten, da Militär aus Posen requirirt ift,

welches morgen hier einrücken wird.
Besonders wird der Anger, auf welchem das gefallene Nieh verscharrt liegt, Tag und Nacht bewacht, weil Fälle vorgekommen sind, daß des Nachts die Gruben aufgescharrt, das Nieh entwendet und das Fleisch genossen wurde.

Das gefallene Vieh bekommt, nachdem es einige Stunden todt ist, in den Weichtheilen schwarzbraune Flecke, und bei den Kühen wird das Euter aanz schwarz

ganz schwarz.
Die Symptome der Krankheit zeigen sich mit dem Schlasswerden des Euters, weniger Nahrung und allmähligem Aufhören des Wiederkauens. Legt sich das Bieh einmal nieder, so treten die Augen tief in den Kopf zurück und eitern stark und von Minute zu Minute folgt erfolgt ein starkes Stöhnen, ähnlich dem eines Kranken, welcher die größten innerlichen Schmerzen empfindet

Welchen Berlauf nun die Seuche nehmen wird, davon werde ich öfters

Robleng, 18. Mai. Ge. fonigl. Sobeit ber Pring Friedrich Bilbelm, Cohn des Prinzen von Prengen, ift beute Nachmittags um 4 Uhr mit bem Dampfboote von Roln bier eingetroffen. Morgen Fruh um 4 Uhr verläßt ber Pring-Regent von Baden unferen Sof und begiebt fich mittelft Dampfbootes jurud nach Rarlerube, worauf im Laufe des Tages Ihre tonigl. Sobeiten Die Frau Pringeffin von Preugen, die Pringeffin Louise und Pring Friedrich Bilbelm tie Reise nach Nachen antreten. Die Frau Pringeffin von Preußen wird ichon am nachften Freitage wieder bierher gurucktebren, um fich barauf nach Baden : Baden jum Gebrauch der Kur ju begeben, wohingegen der Pring Friedrich Bilhelm von Machen aus die Reise nach London antritt. — Das am geftrigen Nachmittage auf Beranlaffung Ihrer fgl. Sobeit ber Frau Pringeffin von Preugen jum Bortbeile ber Urmen in der prachtvollen biefigen Soffirche veranstaltete religiofe Concert mar außerordentlich gablreich besucht, und die vorgetragenen Befangftucke er= freuten fich bes bodiften und allgemeinsten Beifalls. Die Chore, von den Mitgliedern des Befangvereins ausgeführt, gingen ausgezeichnet, ingwischen ercellirte besonders der Tenorift Berr Roch aus Roln.

Dentschland.

Dresben, 20. Mai. Bir glauben eine fur bas großere Dublifum und insbesondere fur den leipziger Sandelsstand nicht unintereffante Mittheilung zu machen, indem wir einer fo eben auf zuverläffigem Bege aus Jaffy bierber erfolgten Meldung gedenken, wonach Die fcon feit langerer Beit erftrebte Gerichtung einer moldauifden Bant als gefichert betruchtet werden barf. Die Concession bagu ift bem zollvereinsländischen Unternehmer herrn Ruland ertheilt worden und binnen spätestens vier Monaten soll die Bank ins Leben treten.

Bu Blankenburg in Thuringen weilt gur Beit ein Babegaft, ber das allgemeinste Intereffe erregt, Martin Speer, Burger und Glasmaler aus Brooklin im Staate New-York. Es ift bas berfelbe Mann, von bem neulich bie Zeitungen nach englischen Blattern berichteten, bag seinetwegen zwischen bem amerikanischen Gesandten in Bien und ber öfterreichischen Regierung ein ernftes Berwürfnig entftanden fei, Die Sache verhält sich seiner Erzählung nach folgendermaßen: Es fand sich bei ihm ein ungarischer Flüchtling ein, der sich für einen Grafen ausgab und um die Hand seiner hübschen Tochter warb. Weil er ihm aber nicht recht traute, so wies er seinen Untrag ab. Der vorgebliche Graf fprach ihm aber viel von bem Befige noch untonfiszirter Guter in Ungarn por und wußte ibn gulett gu einer Reife nach Ungarn gu überreden, um fich von der Bahrheit feiner Angaben ju überzeugen. herr Speer trat Die Reife an und erhielt von dem vorgeblichen Grafen einen Empfehlungsbrief mit, ber aber nichts als ein Uriasbrief mar. Rad Abgabe beffelben in ben ofterreichifden Staaten marb er von der Polizei festgenommen und 7 Monate in einfamer Saft ge= halten, ohne daß er die Erlaubnig erhalten fonnte, dem amerikanischen Befandten von feinem Befdide Mittheilung ju machen. Rach vielfachen Berboren fei er endlich, trot feiner zuverläffigen Berficherungen, Des hochverraths für ichuldig erklart und ju zehnjähriger Strafarbeit in Gifen in Therefienstadt verurtheilt worden. Da aber habe der ame= rifanische Gefandte Kenntnif von dem Borgange erhalten, und feinem sofortigen energischen Auftreten habe er es gu banten, bag er auf ber Stelle in Freiheit gesett worden fei. Damit fei derfelbe jedoch nicht aufrieden, sondern bestehe auf vollftandige Genugthung und eine namhafte Entschädigung. Bis jest habe die öfterreichische Regierung noch teine befriedigende Erklarung abgegeben, der Gesandte aber fiebe auf bem Puntte, feine Daffe ju verlangen. Uebrigens ift herr Speer von Geburt ein Deutscher und bieß ursprunglich Speerschneider, ließ aber Die beiben letten Gulben feines Namens nach feiner Unfiedelung in der dortigen Regierung ernannt worden. — Die Wiederbesetung der Amerika weg. Was den vorgeblichen ungarischen Grafen betrifft, so hat er feinen 3med erreicht; mabrend ber fiebenmonatlichen Saft bes herrn Speer in Defterreich mußte er die Berbeirathung mit beffen Tochter burchaufegen.

Schwerin, 18. Mai. [Grafin Bernftorff +.] Weftern ftarb gu Befenberg bie verwittwete Frau Grafin America v. Bernftorff in ibrem 77. Erbensjahre. Gie mar eine Tochter bes beffifchen Generals Freiherrn Riedefel gu Gifenbach und murbe mabrend ber amerikanifchen Rriege in Nordamerika 1780 geboren. Sie begleitete ihren Bater burch alle Befahren und Mubseligkeiten jener Feldzüge.

Frantreich.

Paris, 17. Mai. [Der Prozeß Lejolivet. - Die Ata-mie glaubt nicht an die Emigfeit des Friedens. - Opern= Denfione Raffe. ] Die Unflagefammer hat por einigen Tagen in der Untersuchung gegen herrn Lejolivet entschieden und die beiden Angeklagten vor bas Schwurgericht verwiesen. Berr Lejolivet batte fich querft entschieden geweigert, die Person gu nennen, welche ibm ben Bertrag mitgetheilt; erft ale brei ber Redakteure feines Bureau's verbaftet wurden, entschloß er fich ju einem Geftandniffe, in Folge beffen ein Geger ber faiferlichen Druckerei als Sauptangeflagter ericheint. Die Anflage lautet auf Diebstahl von Staatedofumenten gegen ben Geber und auf Mitschuld an biefem Berbrechen gegen herrn Lejolivet. E.B= terer wird von einem talentvollen jungen Abvofaten verthetbigt werden und man hofft um so mehr auf eine Freisprechung, als der haupt= schuldige zugesteht, daß herr Lejolivet ihn auf feine Beise zu der That angereizt habe. — Die Akademie macht aufs Neue von sich reben und hat wiederum bem berrichenden Spfteme ihr Schmollen bewiefen. Die Geschichte ift ziemlich pitant und verdient veröffentlicht zu werden. Gin reicher Raufherr in London, Ramens Mathien Uzielli, Affocie bes Saufes Devaur u. Comp., faßte ben löblichen Entschluß, einen Preis von 1250 Franken ju grunden, ber alle 2 Jahre burch bie frangofifde Atademie an den Berfaffer ber beften Arbeit über "die Bobltbaten bes Friedens und ber englifd-frangofifchen Alliang" vertheilt werden follte. Er beauftragte herrn Bonnard, Abvotaten ber frangofifchen Gefandt:

schaft in London, der Akademie feine Absicht mitzutheilen. fcrieb an herrn Billemain, ben Gefretair ber Afabemie, und erhielt bald die Antwort, daß die Akademie der Ansicht sei, das Anerbieten des herrn Uzielli ablebnen zu muffen. Aus dem Briefe des herrn Billemain entnehme ich die folgende bezeichnende Stelle: "Die Klausel ber unbegrengten Fortdauer (perennite), fo munichenswerth biefelbe auch ift, fann bier bem Pringipe nach nicht angewendet werden, und wenn man auch die Bobithaten des Friedens und der gegenwärtigen Allian= gen wurdigt, fo fann man boch biefen Greigniffen nicht ben Charafter eines unbestimmten Fortbestehens beilegen, wie ihn die vorgeschlagene Preisgrundung voraussest." Die frangofische Akademie hat alfo eine Meinung über die frangofifch englische Alliang ausgedruckt, welche mit ben offiziellen Versicherungen nicht febr harmonirt.

Durch ein auf ben Antrag des Staats-Minifters erlaffenes Defret wird verfügt, daß vom 1. Juli 1856 ab eine besondere Penfionetaffe für das faiferliche Dpern=Theater errichtet werden foll, mogu die Civil= lifte jabrlich 20,000 Fr. beifteuert. Dem gesammten artiftifchen, mufitalifden und Beamten-Personal ber großen Oper werden, in fo weit es unter 40,000 Fr. jahrlich bezieht, fünf Prozent seiner Gage ober feines Wehalts gurudbehalten und in die Penfionstaffe eingezahlt, aus welcher dagegen nach 20 bis 30 Dienstjahren die durch faiferliche Defrete juguerkennenden Penfionen von 100 bis 6000 Fr. bestritten werden. Bum Beffen der Raffe finden jahrlich zwei Ertra-Dpern-Borftellungen oder eine Opern-Borstellung und ein Ball statt, beren Ertrag auf mindestens 30,000 Fr. veranschlagt ift; außerdem sind der Kasse noch mehrere andere Ginnahmen jugewiesen. Der General-Administrator Der Dper, Berr Crosnier, versammelte noch geftern Abend bas gange aus mehr als 500 Individuen bestebende Personal des Theaters im großen Foper, um ihm ein Schreiben bes Miniftere bes faiferlichen Saufes mitzutheilen, worin er die erfolgte Unterschrift bes genannten Defrets anzeigt. "Vor mehr als 50 Jahren, sagte herr Crosnier, hatte ein ahnliches, gleichfalls "Napoleon" unterzeichnetes Defret Die Penfionskaffe ber Dper geschaffen. Seute hat ber Raifer, ber fich bie Aufgabe auferlegte, in Frankreich Alles, mas groß, nuglich und hoch= bergig ift, wiederherzustellen, Diese schützende Unftalt des erften Raifer= reichs ju Ihren Gunften wieder errichtet. Dant Gr. Majeftat werden nunmehr alle Künftler und Mitwirkende ber Dper, fo wie der bescheibenfte Angestellte, am Ende ihrer Laufbahn eine Unterftugung fur Die schlimmen Tage finden. Sie werden jest wie in der Zufunft mehr als einmal die Sand fegnen, welche das Defret unterzeichnete." Diefe Borte murden wiederholt durch Bivate unterbrochen.

[Marichall Canrobert.] Bor einigen Tagen ift ber zweite Band von ber "Expedition de Crimee" von Bagancourt erschienen. Bekanntlich ift bas Buch im Auftrage ber Regierung geschrieben worben. Da ber "Conflitutionnel" gerade das intereffante Rapitel des zweiten Bandes abgedruckt hat, so verweise ich Sie auf jenes Blatt; Sie werden ba ben Feldzugsplan bes Raifers und die mabren Motive fennen lernen, welche den General Canrobert bewogen, den Dberbefehl niederzulegen. Diese Motive maren feine anderen, ale die Difhelligfeiten zwischen Canrobert und Lord Raglan, und die Unmöglichfeit, diesen letteren dazu zu vermögen, daß er sich an der Ausführung des Feldzugsplanes bes Raifers betheilige, der darin bestand, daß man die dirette Belagerung Sebaftopols aufgebe und durch eine Diversion gegen Simpheropol die Einschließung Sebastopols erwirke. Bazancourt sagt beshalb an einer andern Stelle: "Der Kampf am 18. Juni (wo die Alliirten jurudgeworfen wurden) hat auf Lord Raglan einen tiefen Gindrud gemacht, den er nicht zu verbergen suchte. Allen hinder= niffen und Schwierigkeiten jum Trop hatte er auf Die Fortsetzung ber Direften Belagerung gebrungen; er hatte fich bem Projette ber Ginfoliegung widerfest und dadurch die Abdankung des frangofifchen Dbergenerals herbeigeführt. Wenn in den gegenwärtigen und den fommenben Greigniffen die Berantwortlichkeit des Generals Peliffier groß mar, fo war bie bes Lord Raglan noch größer, denn fie mar ber bes neuen Chefe ber frangofifchen Urmee vorhergegangen." Bagancourt beutet bann barauf bin, bag Lord Raglan fich felber bie bitterften Borwurfe gemacht habe. Behn Tage barauf ftarb er.

Paris, 18. Mai. Um 14. ift in Toulon ein neues Linienschiff ber Eplan, im Beifein einer großen Menfchenmenge vom Stapel gelaffen mor: ben. - Die Nachrichten aus der Proving über die Ueberschwem= mungen lauten fortwährend febr traurig. Salb Frankreich fleht unter Baffer. Aus bem Indre- und Loire-Departement melbet man heute, daß der Damm ber Loire auf dem linken Ufer, dem Schloffe von Uffe gegenüber vom Baffer durchbrochen worden ift. Der fruchtbarfte Theil ber Tourraine ift dadurch überschwemmt worden, und dieser Durchbruch muß von fdredlichem Unglud begleitet fein. Truppen murden berthin abgefandt, um die nothigen Arbeiten vorzunehmen. Die yonne hat ebenfalls ungeheure Berbeerungen augerichtet. Bon Montereau bis nach Tonnerre, eine Wegesftrede von 20 Stunden, ift Baffer nach

Runftigen Dinftag wird im Schloffe zu St. Cloud Theater und blieben, um dort der Ronferenz beizuwohnen, welche fich als Komite Rongert flattfinden, wogu das gange diplomatifche Corps geladen ift. Der Aufenthalt des Erzherzogs am französischen hofe wird 10 bis 12 hatte auch zu dem gedachten Zweise noch eine Reise nach Stettin gemacht. Bon dort zurückgekehrt, legte er sich am 10. Mai auf das welchem der Erzherzog von Strafburg bierher kam, hat derselbe eine Krankenbett, von dem er nicht mehr ausstehen sollte. Er hinterläßt goldene mit Diamanten befette Dofe gefdentt. Der Pring Defar von Schweben, welcher beute in Balenciennes erwartet murbe, wird erft morgen bort eintreffen. Es werden ibm die Ghren eines frangofifchen Pringen ju Theil merden. Der General Bois-le-Comte, Dber-Rommandant ber Militar-Divifion, erwartet ibn in Balenciennes. - Berr v. Brunnow bleibt junachft ale außerordentlicher Gefandter bier. Die für die Grengregulirung in Beffarabien ernannten Rommiffare find Diefer Tage bem Grafen Orloff aus Petersburg angezeigt worden, und man glaubt, daß herrn v. Brunnow besonders deshalb seine interimistische Stellung am biefigen Sofe übertragen worden ift, um in Diefer Frage, auf welche Rugland einen besonderen Werth legt, feine icon auf bem Rongreffe bemährte Renntnig des Details zu verwerthen. Bon bier ift der Artillerie-Rapitan be Polignac, der als Ordonnang-Diffizier Peliffier's ben Rrim-Feldzug mitmachte, ber mit Feststellung

Dieser stein zu bem Wunderbau gelegt und ihm fein Leben eingehaucht. Wir er- benden Knaben im Wege der Korrektion in eine dunkle Kammer eingesperrt erhielt füllen daher eine Pflicht der Dankbarkit, wenn wir Ew. k. k. Hoheit in die- hatte. Die Richter der ersten Instanz stellten fest, daß der Angeschuldigte sen babene Gotteshaus einsuhren, um vor dem Altar des herrn unsere ge- ein Zuchtrecht über die Kranken nicht habe; sie verurtheilten ihn deshalb meinschaftlichen Gebete für Die beiden erhabenen Raifer von Defterreich und Frankreich gen himmel zu fenden, und die reichfte Segensfülle über allerhöcift-berfelben Saufer und gefammte Unterthanen und Lander herabzurufen. Beide in der selven Häuser und gesammte Unterthanen und Lander herasturusen. Beide in der öffentlichen Meinung wohlverdientermaßen so hochgestellte Fürsten geben Gott was Gottes ist; darum läßt ihnen Gott durch seine Kirche mit so inniger Freude geben was des Kaisers ist. Der herr der heerschaaren ist zugleich ein Gott der Gerechtigkeit. Wenn er im Lauf der Zeitlichkeit zur Befriedizung der Staaten und Bölker das gezückte Schwert beschirmt und verherrlicht, so segnet er auch auf die glorreichste Weise die aufrichtige Frömmigteit, die kirchliche Treue und die entschieden christliche Willenskraft im Dienske der Einschliche Teue und die Allenskrahit Em k. Hobeit in diesen der Ewigkeit. Die Erinnerung an die Unwefenheit Em. Et. Sobeit in diefen heiligen Mauern wird so wenig aus unseren herzen als aus unserem Gedachtniffe schwinden. Unsere heißen Gebete und unsere besten Wünsche werden Ew. kt. Hoheit auf allen Schritten und Tritten in unserm Baterlande begleiten, und unablässig werden wir zu Gott stehen: Angelus Raphael commitatur kommitatur kommit mitetur tecum in via, ut cum pace, salute et gaudio revertaris ad propria. (Der Engel Raphael begleite dich auf deinem Wege, daß du mit Frieden, Beil und Freude in die heimath rückkehreft.) (A. 3.)

Provinzial - Beitung.

Breslau, 21. Mai. [Polizeiliches.] Gestohlen wurden: Albrechts-straße Nr. 1 ein Stud brauner Batist mit weißen Blumen und eine kleine Damentasche, zusammen im Werthe von 10 Thir.; Innkernstraße Nr. 34 Damentasche, zusammen im Werten von 10 Ashr.; Junkennftrase Nr. 34 fl kattunener weiße und blaugeblumter Unterrock und 1 schwarze und weiße gestreiftes wollenes Umschlagetuch; einem Herren aus der Tasche schles Mockes 1 seidenes Taschentuch von weißt und rother Farbe; Goldene-Rade-gasse Ar. 18 1 Frauenkleid von hellblauem Thibet; Stockgasse Nr. 17 ein Baumzeug mit Scheuleder und silbernen Ohrkerten, derzl. Stirnband und Unssahgugl; Karlsplach Nr. 1 ein Frauen-Oberrock von schwarzem Twill mit Kitcai gesuttert, 1 rothe und grankarrirter und 1 braunkattunener Frauen-Oberrock, 1 braunkattunene Schutze und 1 leinenes Frauenhende, gez. Kr. 4; Kichstraße Nr. 1 ein grauwollenes Umschlagetuch mit rother Kante, Werth, 1 Thlr. 20 Sgr.; aus der städtisschen Kranken-Unskalt zu Trednis 1 rohes blaugestreistes Unterbett, 1 Oberbett und 2 Kopflissen, blau und weiß, ohne Züchen, 4 Betttücher, 3 wollene Krankendecken mit schwarzen Kanten, ein Oberbett mit rothen und weißen Kuletten und derzl. Uederzug, 1 unreine Oberbett mit rothen und weißen Kuletten und derzl. Uederzug, 1 unreine Oberbett mit rothen und weißen Kuletten und derzl. Uederzug, 1 unreine Oberbett mit rothen und veiße, Noch und weißerrrtt, 4 weiße faxrirte Servietten, 3 derselben mit K. K. gez., 1 Handtuch, gez. K. A. 4 neue leinene Hemden und 1 kleines wollenes graugrünes Auch. (Es liegt die Vernwichung vor, daß gedachte Gegenstände von den Dieben zum Zweck der Werkossen der Verkossen der Verkossen der Kantenberchen der Krauensperson seine Verkossen der Verkossen der Krauensperson feine gemalte und vergoldete Porzellansachen zu einem hiesigen Benditor und verwerthete solche der keferem, unter der Angabe, daß sie dei kestwerflossen der Krauensperson am 15. d. M. wieder erschien und ein Duzend Dessertseller, 4 Etnäc gemalte größere Veller und Kabletts, alles noch neu und unversehrt, zum Kauf überdrachte, nahm der Kenditor, dem kauf einer Dame in Diensten stehe Zweler und Fabletts, alles noch neu und unverlecht, zum Kauf überdrachte, nahm der Kenditor, den kauf überta 1 fattunener weiß= und blaugeblumter Unterrock und 1 fcmarg= und weiß: Vorzellansachen in der Person einer hiesigen dienstlosen unverehelichten Frauensperson zu ermitteln; dieselbe hatte, wie sich dei ihrer Konstituirung ergab, mehrerwähnte Porzellansachen zt. in Gemeinschaft eines hiesigen Haushälters, mit dem sie zusammen wohnte, aus der Remise eines am Ringe wohnten, auch der Kausmanns und Porzellanhändlers, bei welchem lesterer in Viensten stand, nach und nach entwendet. — Am 20. d. M., Morgens 3 Uhr, wurde ein hiesiger 56 Jahr alter Maurergeselle dabei überrascht und sestgenommen, als derfelbe auf der Promenade Blumen und Fliederbluthen zu entwenden beabfichtigte. Much murbe an der Zafchenbaftion eine durch unbefannte Sand gum 3weck bes Ginfangens von Nachtigallen aufgestellte Falle, in welcher fich Mehlwürmer als Köder befanden, durch den Promenaden-Machter Bor-mis entdeckt und hinweggenommen. Um 17. d. M. Nachmittags fürzte das obere Stuck eines Schornsteins beim Neubau bes hiefigen Ober-Postamts-Gebäudes ein, an welches Arbeiter beim Borübertragen von Bauhölzern aus Unvorsichtigkeit angestoßen hatten, boch fanden hierbei glücklicherweise Be-schäbigungen von Personen, außer ber eines Arbeiters, welcher unerheblich an der Sand verlegt wurde, nicht ftatt.

△ Gorlit, 20. Mai. [Dberburgermeifter Jod mann +.] Bestern Nachmittag gegen 5 Uhr verschied hierfelbst in Folge einer Bruft- und Lungenentzundung, zu welchen fich seit zwei Tagen Nervenfieber gesellt batten, Gr. Oberburgermeifter Jochmann, Ritter des
rothen Abler-Ordens 3. Klaffe mit der Schleife. Der Verftorbene war im Beifte seines großen Borgangere Demiani bemubt, die Forderung der Juftitutionen der Stadt Gorlip ju bewerkstelligen, welche bereits unter Demiani fo erfolgreich begonnen hatte. Unter feiner Verwaltung wurden die Wallgraben ausgefüllt, die den Verfehr hemmenden Stadtmauern abgebrochen, die Stadtthore erweitert, der Raifertrug umgebaut, ein neues Theater, ein neues Schulgebaube auf ber Stelle bes abgebrochenen morichen Frangistanerflofters errichtet, Die Regulirung Der Strafen in der sudweftlichen Borftadt großentheils beendet, eine Paris, 18. Mai. Erzherzog Ferdinand Maximilian erfährt bei Hoffe fortwährend die größte Auszeichnung. Gestern Abend speisten und wohnten dann einer Vorstellung in der komischen Oper bei. Heute besuchte der Prinz die Messe in St. Cloud und des Nachmittags machte der Kaiser mit ihm eine Spaziersahrt im boulogner Wäldchen. Künstigen Dinstag wird im Schlosse zu St. Cloud Theater und blieben, um dort der Konseren beszuwohnen, welche sich ausgeschen. für die berlin-fottbus-gorlig-maldenburg-trubaner Gifenbabn fonftituirte, eine leider franke Frau und eine gablreiche Familie, welche in zwei Sohnen, einem Philologen und einem praft fchen Argte, Die, wir wissen, bereits alle Eramina gemacht haben, ihre Stüte sinden muß. Der Schnerz seiner Familie über ein so unerwartet als unabmender eingetretenes Ereigniß ist grenzenlos und die Ueberraschung in der Stadt nicht wicht ein ber Erafchung in der Stadt nicht gering, da die heftigkeit der Rrantheitserscheinungen nur in sehr engen Kreisen bekannt worden war. Go werden sich abermals in unseren magistratualischen Kreisen Beranderungen der durch= greisendsten Art vorbereiten. Ber den Standpunkt, welcher für eine Kommunalverwaltung an biefigem Orte fichtlich vorgezeichnet ift, gewahrt wiffen will wird fich ber Ueberzeugung nicht entschlagen konnen, daß man bei ber Reumabl wohl thun wird, grade jur Zeit der jesigen Rrifis, wo die fur Die Be deutung der Stadt fo michtigen Gifenbahnfragen ichweben, Die Babl nicht nach auswärts zu richten, sondern auf Manner, welche mit den Joen Demianis durch eigene Neberzeugung und Tüchtigkeit verwandt, mit dem ganzen städtischen Wesen seit Jahrzehnten vertraut sind. Ohne bier schon Ramen nennen zu wollen, wird es grade in der jestigen Zeit-

wegen unbefugt ausgeübter Freiheitsberaubung. Das Uppellations Gericht nahm jedoch an, daß der in Unwendung gebrachte § 210 des Strafgeses. Buches hier nicht passe, weil derselbe ein völlig freies Berhältniß voraussete, während die in ein Lazareth aufgenommenen Personen in der Wahl ihres Wurenkhaltes nicht nättig frei Aufenthaltes nicht völlig frei, vielmehr, namentlich in ihrem Berhaltniffe gum Inspektor, gewissen Beschränkungen unterworfen seien. Diese Entscheibung ift nun aber vom Obertribunal reprobirt und die erfte Entscheidung wieder hergestellt worden, indem der oberfte Gerichtshof annimmt, daß felbst jede Ueberschreitung einer wirklichen Befugniß in der Beraubung der perfon-lichen Freiheit einen rechtswidrigen und na , § 210 Strafgesebuch zu ahndende ift.

Die Berathungen ber Richterkollegien fo wie der Gefchwores nen follen in Straffachen vor jeder Einwirkung Dritter möglichft gefichert fein. Die Praris pflegt jedoch dem Gerichts foreiber die Unwefenheit bei ber Berathung des Gerichtshofes zu gestatten, damit er von allem in

sein. Die Praris psiegt jedoch dem Gerichtsschret der ver die Anwesenheit bei der Berathung des Gerichtshoses zu gestatten, damit er von allem in Kenntniß gesetzt, das Ergedniß leichter protofoliren könne. Eine Nichtigsteitsbeschwerde hatte kürzlich es als Bersoß gegen § 123 der Berordnung vom 3. Ianuar 1849 gerügt, daß der Gerichtsschreiber mit in das Berathungszimmer gegangen war. Das königl. Ober-Aribunal hat die Beschwerde verworsen und iene Praris als dem Geses nicht zuwiderlausend anerkannt.

— In der Handelswelt legt man in der Regel auf das leste, eine Reise von Giro's schließende Indossiment, durch welches der Aussteller zur Klage legitimirt werden soll, wenig Gewicht. Wir wollen deshald hier auf eine neuerdings ergangene, uns eben bekannt gewordene Tridunals-Entscheidung hinweisen, welche zu Gunsten des Acceptanten ausgefallen ist, der sich gegen den Aussteller durch Einwendungen zu schünen lacht, die ihm dem Wechtel-Indaber gegenüber, der zugleich der letzte Girant war, zustanden. Der Uussscheller sucht diese Einwände nach der bei den Kausseuten herrschenden Aussachteich nach diese Kind der letzte Girant war, zustanden. Der Uussscheller suchte diese Einwände nach der bei den Kausseuten herrschenden Aussachteich nach diese dien das Obertribunal hat entschieden, daß das Rückziro wenn es nicht durchstrichen sein der eintschen Beurtheilung nicht ignoziert werden dürse, daß vielmehr lediglich nach diesem die Stellung des Uussschellers zum Acceptanten beurtheilt werden müsse.

— In Bezug auf einen kürzlich vorgekommenen Fall, in welchem die Uebertragung richterlicher Funktionen an einen Bekenner jüdisschen Generellen Beschluß der Staatsministeriums Kenntniß gegeben, nach welchem es "1) den Bekennern der jüdischen Religion nach dem gegenwärtigen Stande der Sesesbaum nicht verschräften kerben könne, sich die Quasen

welchem es ,,1) ben Bekennern ber jubifchen Religion nach bem gegenwarti-gen Stande ber Gesetgebung nicht verschrankt werden könne, fich die Quaifitation gu ben mittelbaren ober unmittelbaren Staatsamtern jeder Art burch Burucklegung ber gesehlich ober reglementarisch angeordneten Borbereitungs= Stationen und resp. Prüfungen zu erwerben; 2) daß aber die Erlangung dieser Qualifikation überhaupt noch kein Recht auf die Berleihung eines be= stimmten Staatsamtes begrunde, daß es vielmehr ber Beurtheilung bes be-treffenden Departements-Chefe bei Bewerbungen um ein bestimmtes Umt vorbehalten bleiben muffe, ob ber Bewerber, gang abgesehen von seinem reli-giösen Bekenntniffe, fich seiner Personlichkeit und seinen Fahigkeiten nach fur Dieses Amt eigne." Rach ber vom herrn Justizminister auf Grund Dieses stofen Bereintnisse, sich seiner Personlichkeit und seinen Fahigkeiten nach fur bieses Amt eigne." Nach der vom Herrn Justizminister auf Grund dieses Staatsministerial-Beschlusses ausgesprochenen Ansicht mussen die Bekenner der jüdischen Religion, welche in der Justizpartei eine Anstellung suchen, zur Zeit nicht nur von allen Aemtern ausgeschlossen bleiben, dei deren Berwaltung sie in die Lage kommen könnten, christliche Cide adzunehmen, sondern es darf denselben ein solches Amt auch zur kommissarischen Berwaltung nicht übertragen werden.

## Berliner Borfe vom 20. Mai 1856.

| Detrinet Soule of | ist so. will i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gord.                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freiw. St. 2an'   | Rieberschlessische 4 bito Prior 4 bito Pr. Ser. I. II 4 bito Pr. Ser. II. II 4 bito Pr. Ser. II. II 4 bito Pr. Ser. III. 4 bito Pr. Ser. IV. 5 bito Bwilzbahn 4 Rorbb. (Fr.:Bilb.) 4 bito Prior 5 bito Prior. A. 4 bito Prior. B. 3 bite Prior. B. 3 bite Prior. B. 3 bite Prior. C. 4 bito prior. E. 3 Rheinische 4 bito prior. E. 5 bito Prior. Stm. 4 bito Prior. Stm. 4 bito Prior. 3 bito Prior. 3 bito Prior. 3 bito Prior. 4 | 61 ¾ u. %  202 bez. 175 bez. 93 ¼ St. S2 bez. 91 St. 79 ¼ bez. 119 à 118  102 ¾ b.10 118 ¼ bez. 91 St. 84 St. 98 ¼ u. etw 91 ¼ bez. |
| Aftien:Courfe.    | bito Prior 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 % à 99                                                                                                                          |

| MITT. PHE COULTE                    |     |
|-------------------------------------|-----|
| Maden=Maftrichter 4 63 % beg.       | S   |
| bito prior 42 95 beg.               |     |
| Berlin Samburger 4 109 bez. u. GI.  |     |
| bito Prior. I. Em. 41 1011/2 GI     | -   |
| oito Prior. II. Em - 1011/2 GI.     |     |
| Berbacher 4 156 1/4 bcz.            | 3   |
| Breslau-Freiburg. 4 1721/2 beg.     |     |
| 5ito neue 4 1621/2 Br.              | 100 |
| Roin Minbener 31 163etw u.162 1/2 b | 3.  |
| bito Prior 41 100 4 Br.             | 18  |
| bito II. Em 5 103 GL.               | 3   |
| bito II. Em 4 91 % SL               | 3   |
| bito III. Em 4 91 4 beg.            | 8   |
| bito IV. Em 4 91 bez.               | 6   |
| Mainz=Ludwigsh. 4 — —               | 1   |
| Medlenburger 4   561/2 à 57 beg.    | 113 |
|                                     |     |

| bito Zweigbahn     | 4   | 89 Br.                 |
|--------------------|-----|------------------------|
| Morbb. (Fr.=With.) | 4   | 6134 u. % bez.         |
| bito Prior         | 5   |                        |
| Dberfchlefifdje A  | 31  | 202 bez.               |
| bito 33            | 32  | 175 bez.               |
| bito Prior. A      | 4   | 93 ¼ Bt.               |
| bite Prior. B      | 31  | S2 bez.                |
| bite Prior. D      |     | 91 St.                 |
| bito Drior. E      | 31  | 79 1/2 bez.            |
| Rheinifde          | 4   | 119 à 1183/ bez.       |
| bito neue          |     |                        |
|                    |     | 102 3/4 5.10 % 103 (3) |
| bito Prior. Sim.   | 4   | 1181/2 bez.            |
| bito Prier         | 4   | 91 61.                 |
| bito Prior         |     |                        |
| Stargard-Pofener . |     |                        |
| bito Prior         |     | 911/4 bez.             |
| bito Prior         | 41  | 100 % à 99 ¼ bz.       |
| Bithilms=Bahn      | 4   | 213 602                |
| otto neue          | 1   | 182 1/ 98r             |
| bito II. Prior     |     |                        |
|                    | - 3 | 11.78 100.             |
| OW . A. C.         | T . | Courfe.                |
| Amfterbam          |     |                        |
|                    |     |                        |
| bito               | E ( | 2 152 Sta              |
| hamburg            | 000 | D 181 1/ 6.            |
| bito               | 432 | K. (1) 1 /2 Dez.       |

| Paris 2DR. 80 1/4 Br.                     |
|-------------------------------------------|
|                                           |
| Bien 2902. 99 3/ bez.                     |
| Brestau 2DR                               |
| Beipzig 8 I. 99 % bez.                    |
| bito 2DR. 99 1/6 bez.                     |
| . Frankfurt a. M. 2M. 56 Rt.26 Sg. bez.   |
| ung und die meisten Aktien abermals ruck= |

Die Borfe mar in matter Saltu mart. won wedjein waten wien, Frankfurt, 10 wie Petersburg niedriger.

Stettin, 20. Mai. Weizen fester, loco 87:90pfd. gelber 103 Thlr. bez., 88:90pfd. do. 105 Thlr. bez., 86pfd. 4lth. und 86pfd. 6lth. 102 Thlr. bez., pr. Mai=Juni 88:89pfd. gelb. 105 Thlr. Br., 84:90pfd. do. 95 Thlr. bez. Roggen fest, loco 82pfd. danischer 72 Thlr. bez., 85:82pfd. 76 Thlr. bez., 85:82pfd. pr. Aphr. bez.) 82:83pfd. pr. 82pfd. 73 Thlr. bezahlt, 82pfd. pr. Mai=Juni 68 4 Thlr. Br., 68 Thlr. bezahlt und Gd., pr. Juni = Juli 64 Thlr. Gd., pr. Juli = August 60½ Thlr. bezahlt, pr. Ungust = Geptember 57 Thlr. Gd., 58 Thlr. Br., pr. Geptember=Dktober 55 Thlr. bezahlt und Gd., 55½ Thlr. Br. Gerste unverändert, loco pr. 75pfd. 55 Thlr. bez. und Br. Gase loco 37¼, 38, 38½ Thlr. pr. 52pfd. bez., emdener seiner zur Saat pr. 52pfd. 40 Thlr. bezahlt, pr. Mai = Juni 50-52pfd. 35½ Thlr. Gd., 36 Thlr. Gr. Gresen, loco tleine Roch 76 Thlr. bez. Rüböl etwas sester, loco 14 Thlr. bezahlt, pr. Mai 14 Thlr. bez. und Br., 13½ Gd., pr. Gept. Dktober 14½ Thlr. bez. und Gd., 14¼ Thlr. Br. Gpiritus animirt, loco mit Fast 10½6 % bezahlt, ohne Fast 11 % bezahlt, pr. Mai 11½ % bezahlt, 11 % Br., pr. Mai=Juni 11 % Br., pr. Juni=Juli 11½ % bezahlt, 11 % Br., pr. Mai=Juni 11 % Br., pr. Juni=Juli 11½ % bezahlt, 11 % Br., pr. Jugust 11½ % bez., pr. Tugust 11½6 bez.

Bred'an, 21. Mai. [Produktenmarkt.] Bei schwacher Kaufflust und gutem Angebot war heutiger Getreidemarkt in matter Haltung. — Klee- faaten nicht offerirt, auch kein Begehr.

Weizen, weißer bester 140—148 Sgr., guter 125—130—135 Sgr., mittler

der Grenzen Bestatagten Kommission für den militäris schen Kockenstein bei gegeben worden.

Strafburg, 16. Mai. Folgendes ist der Borslaut der Rede, mit welcher der hiese gesten Mockenstein bei geinem Eintritt in den Münster begrüßte:

Le Bisch weißer bester 140 – 148 Sgr., guter 125 – 130 – 135 Sgr., mitster 140 – 148 Sgr., guter 120 Sgr., gelber bester 140 – 148 Sgr., guter 110 bei feinem Tentritt in bei Hispatagen kannt der Kockenstein bei bei gegeben worden.

Strafburg, 16. Mai. Folgendes ist der Borslaut der Rede, mit welcher der hiese kannt bei keinem Eintritt in ben Münster begrüßte:

Le Bisch weißer bester 140 – 148 Sgr., guter 125 – 130 – 135 Sgr., mitster 140 – 120 Sgr., gelber bester 130 – 135 – 140 Sgr., guter 110 bei feinem Kockenstein bei gesten keinen Ders der keinem Kockenstein der Beigen Zeits das der Greichen Gesten Beigen Zeits der Greichen Gesten Beigen Zeits der Greichen Gesten Beigen Zeits der Greichen Gesten Greichen Greichen Greichen Gesten Greichen Greichen